## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

3ntelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 151. Donnerstag, den 25. Juni 1835.

Ungekommene Fremden vom 23. Juni.

Sr. Guteb. v. Labuneti aus Polen, I. in Do. 114 Breiteffr.; Sr. Guteb. b. Rierefi aus Miemierzemo, 1. in Do. 258 Breslauerftr.; Br. Dberforfter Liebfy aus Cymanowo, I. in Do. 392 Gerberftr.; Sr. Lieferant Mathias aus Krotos fchin, I. in No. 30 Wallischei; Gr. Administrator Wollenhaupt aus Rawicz, I. in Do. 180 Bafferfir.; Sr. Lieferant Ramed aus Frauftadt, Sr. Wirthschafts = In= wettor Biermann aus Lifgfomo, I. in Do. 124 Magazinftr.; Br. Steuer-Ginnehmer Pranbylefi aus Birnbaum, I. in Do. 234 Wilh. Str.; Gr. Pachter v. Braunef aus Dezfowice, I. in Do. 231 Breslauerftr.; Gr. Guteb. v. Zuchlinsti aus Brobnica, 1. in Do. 174 Bafferfir ; Die Srn. Guteb. Jackel und Soffmann aus Liffa, Sr. Umterath Quoos aus Altfloffer, I. in Do. 99 Salboorf; Sr. Partif. v. Scheel und Sr. Raufm. Grube aus Berlin, Sr. Raufm. Boas aus Landeberg a/B., Sr. Guteb. v. Rutter aus Stanfowo, Sr. Guteb. v. Taczanowefi aus Taczanowo, Br. Guteb. v. Poninefi aus Tulcze, I. in No. 1 St. Martin; Br. Sandelom. Meier aus Grochow, I. in No. 350 Judenftr.; Br. Commiff. Auerbach aus Jerzemo, Sr. Mublenbefiger Rabbon aus Landsberg a/B., Br. Wont Wegmann aus Storche neft, Sr. Guteb. Begmann aus Potrzebowo, I. in No. 136 Bilb. Str.; Sr. Pachter Rrajeweffi aus Popowto, Br. Pachter Seidel aus Santompel, Br. Regierunge = Rondufteur Runge aus Oppeln, . Gr. Kaufm. Jeifig aus Robnlin, I. in Do. 95 St. Albert; Sr. Raufm. Mate aus Pinne, Spr. Raufm. Levi aus Birns baum, Gr. Raufm. Raphael aus Neuftabt b/p., Sr. Commiff. Mathes aus Rogmin, I. in No. 20 St. Albert; Sr. Commiff, Barfchall aus Frauftabt, I. in No. 9 Cos tumbia, Sr. Wirthichafte : Infpettor Sartung aus Zione, Sr. Wont Beigelt und Br. Rreis = Bundargt Thomas aus Mitostam, Gr. hauptzollamte = Rontrolleur v. Neumann aus Pogorzelice, Sr. Commiff. Raftaniedi aus Rosczelec, Sr. Wirths

fchafts - Infpettor Riemer aus Plemen, Br. Pachter Ranefi aus Gogolemo, Br. Pachter Radofzewefi aus Czerniejemo, Sr. Pachter Menge aus Rl. Cieble, I, in Ro. 33 Ballifchei; Br. Gutebefiger v. Sczaniecki aus Przyborowo, Br. Guteb. v. Zuchlinefi aus Gulejewo, f. in Do. 391 Gerberffr.; fr. Guteb. v. Bronifows Bli aus Konary, Sr. Guteb. v. Bronifowefi aus Piasti, Sr. Guteb. v Mielegen= eff aus Karczewo, 1. in No. 243 Breslauerfir.; fr. Guteb. v. Pomorefi aus Rosnowo, Sr. Pachter Raczyneffi aus Kluczewo, I. in No. 83 St. Martin, Sr. Probit Budgnnöfi und fr. Burger Morfowefi aus But, fr. Guteb. v. Rofoffowefi aus Rorgewy, 1. in Dro. 13 Thorfir.; Sr. Guteb. v. Krzydanoweli aus Janowiec, Sr. Guteb. v. Storzeweffi aus Raminice, Fr. Grafin v. Mielegyneta aus Bafgfow, Br. Pachter v. Modlindli aus Ropafince, Gr. Affeffor Sorft und Sr. Kaffirer Thierling aus Schrimm, fr. Partif. be la Rofe aus Glogan, I. in Do. 394 Gerberftr.; Sr. Partif. v. Wilfonefi aus Glogan, I. in Do. 251 Breslauerfir.; Sr. Lieferant Ephraim aus Garne, Sr. Lieferant Friedlander aus Rempen, Sr. Raufm. Guhrau aus Rawieg, I. in Do. 124 Magazinftr.; Sr. Commiff. Rechrebedi aus Brzofto= wo, I. in Do. 417 Gerberfir.; Gr. Guteb. Rochanowelli aus Lubonie, Gr. Guteb. v. Mossegynsti aus Boledowo, Sr. Guteb. v. Mossegynsti aus Wydzierzewice, I. in Mo. 154 Buttelftrage.

1) Subhastationsparent. Das,

1) bem Dorfe Rosnowo,

(2) = Rosnowfo,

3) , Gerostawiec,

4) den Haulandereien Rosnowskie bestehende, im Regierungsbezirk Posen, Posener Kreises belegene, der Antonina v. Pomorska geb. v. Przysemska gehörige adeliche Gut Rosnowo, welches gesrichtlich auf 36,439 Athle. 5 sgr. abgezychäft worden, soll im Termine den 28. Juli 1835. früh um 10 Uhr vor unferm Deputirten Landgerichtsrath Culemann in unserm Partheienzimmer defentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Kauslustige werden hierdurch

Patent subhastacyiny. Maietność szlachecka, składaiąca się:

1) ze wsi Rosnowa,

2) ze wsi Rosnowka,

3) ze wsi Gerosławiec,

4) z Hollędrów Rosnowskich, w Departamencie i powiecie Poznańskim leżąca, do Ur. Antoniny z Przyjemskich Pomorskie należąca, która sądownie na 36,439 tal. 5 sgr. ocenioną została, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 28. Lipca 1835. zrana o godzinie to. przed Deputowanym naszym Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie naszey dla stron wyznaczonym, przedaną bydź ma. Chęć kupienia madaną bydź ma. Chęć kupienia ma-

eingelaben, in bem Termine ihre Gebote abzugeben. Die Tare, ber neueste Inpothekenschein und die Kaufbedingungen konnen in der Registratur eingeschen wer-

Pofen, ben 15. Januar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

2) Loiktalvorladung. Ueber ben Machlaß des zu Polnisch = Ezerdk verstor= benen Amtmanns Gottlob Klahr, ist der Concurs eröffnet und der Liquidations= prozeß über den Nachlaß der Catharina Klahr in einen Concurs verwandelt und die Zeit des eröffneten Concursed bei beis den auf die Mittagestunde desjenigen Lages bestimmt, an welchem das Urtel in dem Liquidations = Prozesse den Intersessenten publicirt worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfprüche an die Concurd Masse stehet auf ben 6. Jult c. Vormittags um 8 Uhr in unserm Instruktiond-Zimmer vor dem Herrn Landgerichtstrath von Ingersleben an. Wer sich in diesem Termine nicht meldet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm desbalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Zugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Realgläubiger von Polnisch = Ezersk:

1) ber Staroft Thomas Ignag v. Gatecki, wegen bes ihm auf Czerek juftehenden Berkauferechte, iąci wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w registraturze przeyrzeć można.

Poznań, d. 15. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Bogusława Klahr Amtmana w Polskim Czersku zmarłego, otworzono process konkursowy i process sukcessyino-likwidacyiny nad pozostałością Katarzyny Klahr w process konkursowy zmieniony, i czas otworzonego konkursu obydwóch sprawach na godzinę południową dnia tegoż, w którym wyrok w processie likwidacyinym interessentom publikowany został.

Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 6. Lipcar. b.
przed południem o godzinie 8mey
w izbie naszey instrukcyjney przed
Ur. Ingersleben Sędzią Ziemiańskim.
Kto się w terminie tym nie zgłosi
z pretensyą swoią, do massy wyłączony i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Zarazem wierzyciele realni dóbr Polskiego Czerska z mieysca pobytu niewiadomi:

1) Ur. Tomasz Gałecki Starosta względem służącego mu prawa pierwszeństwa do kupna dóbr Czerska, 2) bie Majorin bon Frankhen geborne Strumpfler,

3) bie Regimente Chirurgus Bounegs fchen Erben,

- 4) die Geheimen Sefretair Rietichen Erben,
- 5) die Mundfoch Neumannschen Erben,

6) die Regiments = Chirurgus Boller= fchen Erben,

sammtlich Inhaber ber für die Bounesssche Concurs, Masse abgezweigten 560 Rthlr., Behufd Anmelbung ihrer Ansprüsche an die Masse unter der Warnung der Präclusion hierdurch öffentlich vorgeladen.

Bromberg, ben 31. Januar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

2) Ur. Frankhen Majorowa z domu Strumpfler,

3) sukcessorowie chirurga pulkowe.
go Bouness,

4) sukcessorowie taynego sekretarzz Rietz,

5) sukcessorowie kuchmistrza Neumann.

6) sukcessorowie chirurga pułkowego Boller,

wszyscy właściciele summy 560 Tal. dla massy konkursowéy Bounessa odpisanéy celem podnia ich pretensyy do massy pod prekluzyą ninieyszém publicznie zapozywaią sią.

Bydgoszcz, d. 31. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Subhastationsparent. Das in der Stadt Fraustabt sub Nro. 681. auf der Töpferstraße belegene massive Wohnshaus nebst Inbehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1854 Athlr. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll den 29. August c. Vormittags 10 Uhr vor dem Referendarius Meyer, in dem Instruktions-Zimmer des Königlichen Land- und Stadtgerichts hieselbst, öffentlich versteizgert werden. Die Taxe und der neueste Lyppethekenschein kann in unserer Regisstnatur eingesehen werden.

Frauftadt, den 14. Mai 1835.
Ronigl. Preuß. Landgericht.

Wester, Chi pengalika in a parawa

Patent subhastacyiny. Dom murowany pod No 681, na Garnearskiéy ulicy w Wschowie polożony wraz ż przyległościami i na summę 1854 Tal. 15 sgr. sądownie oceniony, publicznie sprzedanym bydź ma, termin licytacyiny ostateczny na dzień 29. Sierpnia r. b. przed Referendaryuszem Meyer na sali instrukcyiny oznaczony iest. Taxę i wykaz hypoteczny naynowszy w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa, dnia 14. Maja 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

- Turking and only the

4) Poiktalcitation. Auf ber Herrsschaft Reisen sieht Rub. III. Mo. 2 eine jährl. Wittwenpension von 10,000 Athl. für die verwittwete Frau Fürsten Sulstowska geb. Gräfin Mnissech, welche ihr ihr Gemahl, der Fürst August v. Sulstowski, bei Stiftung der Ordination laut des 5ten Artifels der Ordinations-Urstunde vom 16ten Januar 1783 auf diese Herrschaft, in specie auf die Stadt Görchen eum attinentiis versichert hat, und welche sie die zu ihrem im Jahre 1799 erfolgten Ableden richtig erhalten hat, jedoch nur protestando ex decreto vom 3ten Febr. 1800 eingetragen.

- Auf den Antrag Des herrn Fürften Unton Ordinat b. Gulfoweff, welcher an= geblich fo wenig Quittung und Lofdunge= Confens ber Erben ber Fürftin b. Gul= fowera beichaffen fann, ale es ihm mog= lich ift, die Erben berfelben gehorig legi= timirt nachzuweisen, und auch noch viel weniger im Stande ift, bas Documentum ex quo beigubringen, werben beminach bie unbefannten Erben ber gebach= ten Fürftin Ludovica Gulfowsta geb. Grafin Mnifgech ober beren etwanige Ceffionarien, Pfant = ober fonftige In= baber bes verloren gegangenen Dofumente, ober die fonft in beren Rechte ges treten find, aufgeforbert, ihre etwanigen Anspruche aus dem gedachten Documente fofort und fpateftene in bem auf den 8. July c. vor dem Deputirfen, Landge= richte = Referendaring Baron v. Richtho: fen I., in unferm Gerichte-Locale anberaumten Termine geltenb gu machen, wis

Zapozew edyktalny. Na maietności Rydzyńskiey Rubr. III. No. 2. zapisana iest ex decreto z dnia 3 Lutego 1800. iednak tylko protestando pensya roczna 10,000 Tal. dla Xieźnéy z Mniszchów Sułkowskiey wdowy, którą dla niey, iey malżonek Xiażę Augustyn Sułkowski przy ufundowaniu ordynacyi stosownie do artykulu 5go dokumentu ordynacyi czego z dnia 16go Stycznia 1783. na teyże maietności in specie na mieście Mieysko-Gorce cum attinentiis zabezpieczył, a którą ona aż do iéy w roku 1799. nastąpionego zgonu rzetelnie odbierala.

Na wniosek JO, Xiecia Antoniego Ordynata Sułkowskiego, który ani kwitu ani zezwolenia do wymazania od sukcessorów śp. Xieżney Sułkowskiev dostawić nie może, ani mu też niepodobno, iey sukcessorów należycie wylegitymowanych udowodnić. i tem mniéy też w stanie iest documentum ex quo złożyć, wzywaią się przeto niewiadomi sukcessorowie rze. czoney sp. Xiężney Ludowiki z Mniczochów Sulkowskiey lub ich cessyonaryusze, zastawni i inni poisedzi-, ciele zaginionego dokumentu lub też ci, którzy w ich prawa wstapili, aby swe pretensye z rzeczonego dokumentu natychmiast a naypóźniey w terminie na dzień 8. Lipca r. b. przed Delegowanym W. Baronem Richthofen I. Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu

brigenfalls sie mit ihren etwanigen Ansprüchen sowohl an die oben erwähnte Post felbst, als an das verloren geganzene Document werden pracludirt werzen, ihnen deshalb ein ewiges Stillsschweigen auferlegt, demnächst die Post für erloschen geachtet und die Amortisation des Documents ausgesprochen werzen mirb.

Fraufiadt, ben 19. Febr. 1835. Konigl. Preuß. Landgericht.

Treysko-Corce tund attinentiis gabes.

sądowym wyznaczonym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami tak do powyższey summy samey iako do zaginionego dokumentu prekludowanemi zostaną, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem i następnie powyższa summa za ugasłą uważaną i amortyzacya dokumentu wyrzeczoną bedzie.

Wschowa, dnia 19. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Edittalcitation. Auf der Herzschaft Reisen sieht Rub. III. No. 9 für die Wittwe des Fürsten Mexander Sulfowsti, Eleonore geb. v. Cettwer, eine jährliche Wittwenpension von 3333 Athl. 10 Sgr., welche ihr durch den 8ten Arstifel der Ordinations-Urfunde vom 16ten Januar 1783 versichert worden ist, ex decreto vom 6ten Februar 1800 eingestragen.

Sammtliche bei bem Ableben ber Fürftin Sulfowska vorhandenen Ruckftande
find von dem Oberamtmann Heinrich Friedrich Bennecke, als letzten Cessionar der Erben der Fürstin Sulkowska, des Grafen Ignatz v. Cettwer, dem Herrn Fürsten Anton Ordinat v. Sulkowski unterm 7. Januar 1818 cedirt worden; diese Cession aber ist nebst dem derselben annectirten Original-Documente ex quo, den Original-Cessionen und sonstigen Le, gitimations-Documenten angeblich verloren gegangen und soll auf den Autrag Zapozew edyktalny. Na maiętności Rydzyńskie Rubr. III. No. 9.
zapisana iest ex decreto z dnia 6go
Lutego 1800. roczna pensya 3,333
Tal. 10 sgr. dla wdowy Xięcia Alexandra Sułkowskiego, Eleonory z
Cettwerów, która stósownie do artykulu 8go dokumentu ordynacyjnego
z dnia 16. Stycznia 1783. zapewnioną została.

manager phone absolute ampleter

Wszelkie przy zgonie Xiężny Sulkowskie pozostałe, zaległości Nadekonom Henryk Fryderyk Bennecke iako ostatni cessyonaryusz sukcessorów Xiężney Sulkowskie, Hrabiego Ignacego Cettwera, JO. Xięciu Antoniemu Ordynatowi Sulkowskiemu na dniu 7go Stycznia 1818. odcedował, lecz taż cessya wraz z dokumentem oryginalnym ex quo do teyże cessyi przyłączonym z cessyami oryginalnemi, i innemi dokumentami legitymacyjnemi zaginęła, i na wnio-

bes gebachten herrn Fürften Unton Dr. binat v. Gullowelli amortifirt werden.

Es werden demnach die Inhaber diefer Documente oder deren Erben, Ceffiona= rien, oder die fonft in beren Rechte getre= ten find, aufgefordert, ihre etwanigen Unfpruche aus den gedachten Documen= ten fofort und fpateftens in bem auf ben 8 ten July c. fruh um 11 Uhr vor bem Deputirten, Landgerichte- Referen= Darins Baron v. Dybern, in unferm Gerichte = Lotale anberaumten Termine gels tend gu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruden fomohl an bie oben ermannte Poft felbft, als an bie verloren gegangenen Documente werden pracludirt werden, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bem= nachft bie Poft für erloschen geachtet und Die Amortisation ber Documente ausge= fprochen werben wird.

Frauftabt, ben 19. Febr. 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

sek rzeczonego Xięcia Antoniego Ordynata Sułkowskiego amortyzowaną bydź ma.

Wzywaią się przeto posiedziciele tychże dokumentów lub ich sukcesso. rowie, cessyonaryusze lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye z rzeczonych dokumentów natychmiast, a naypóźnieg w terminie na dzień 8. Lipca r. b. o godzinie 11tey przed poludniem przed Delegowanym W. Baronem Dyherrn Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym wyznaczo. nym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi tak do rzeczoney summy samey, iako do zaginionych dokumentów prekludowani zostaną, im w tey mierze wieczne milczenie nakazane będzie, poczem taż summa za ugasłą uważana i amortyzacya dokumentów wyrzeczona bedzie.

Wschowa, dnia 19. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

thirthing fandaceins

6) Subhastationspatent. Zum defentlichen nothwendigen Verkauf des auf 13,298 Athle. 7 sgr. 6 pf. geschätzten ablichen Guts Oborzysko im Rostner Kreise steht ein Termin auf den Zosten Septbr. d. J. vor dem Königl. Oberskandesgericht in Posen an. Zu diesem Termine werden:

Patent subhastacyjny. Do publiczney konieczney sprzedaży szlacheckich dobr Oborzysko w powiecie Kościańskim położonych, na 13,298 Tal. 7 sgr. 6 fen. oszacowanych, wyznaczony jest termin na dzień 3 o. Września r. b. przed Królewskim Głównym Sądem w Poznaniu.

a. Rauflustige, mit bem Bemerken, baß ber neuste Hypothekenschein, so wie die Taxe in der Registratur des unterzeichneten Landgerichts, nach bessen Auflösung aber in der Registratur des Königl. Ober Landesgerichts in Posen eingesehen werden können;

b. folgende, ihrem Aufenthalte noch uns bekannten Realglaubiger, ale:

1) Unbreas v. Mierzewsti,

2) Josepha v. Gorefa, geb. v. Malachowefa, und

3) Josepha v. Brzechfa, geb. v. Gofolnida, fo wie

c. sammtliche etwanige unbekannte Realpratendenten dieses Guts, und zwar die Legteren unter der Verwarnung vorgeladen: daß in Vetreff der sich nicht Meldenden in dem fünftigen Abjudications-Urtel die Praclusion ausgesprochen, und ihnen wegen der etwanigen Ansprüche auf dieses Grundstück ein ewiges Stillschweigen auferlegt

Frauftabt, ben 2. Mary 1835.

Parent Sylveries of the Sylveries Street Sylveries of the Sylveries of the Sylveries S

chick dolle Obers to we rowers

section advisor of the later of the later of

Witness and oracl Received of

werden wird.

recent ma date fire

Na ten termin zapozywaią sią:

a) kupienia ochotę maiący z tem nadmienieniem, iż naynowszy wykaz hypoteczny również i taxa w Registraturze podpisanego Sądu Ziemiańskiego po onegoż zniesieniu zaś, w Registraturze Królewskiego Głównego Sądu w Poznaniu przeyrzane bydź mogą,

b) następuiący z pobytu niewiadomi

wierzyciele realni, iako to:

1) Andrzey Mierzejewski,

2) Józefa z Małachowskich Górska,

3) Józefa z Sokolnickich Brzechfa, iako też:

c) wszyscy niewiadomi pretendenci realni tychże dóbr, a mianowicie ostatni pod tym rygorem się zapozywaią, iż względem nie zgłaszaiących się w przyszłym wyroku adiudykacyinym prekluzya wyrzeczoną, i im względem iakichkolwiek pretensyy do nieruchomości, wieczne milczenie nakazane zostanie.

Wschowa, dn. 2. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ins. Bod fine to the art !

tring to his a start and all

with the the mount in the life was

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 151. Donnerstag, ben 25. Juni 1835.

Bekanntmachung. In ber Joachim Munchschen Tutel foll auf bem abelichen Gute Janowice hiefigen Rreifes, bas bafelbft befindliche lebende Birth= Schafte, Inventarium, bestehend in Pferden, Fohlen, Doffen, Ruben, Jungvieh, Schweinen und Federvieh, beffen Berth fich auf ungefahr 750 Rthle. belauft, por unferm Deputirten herrn Ober = Appellationsgerichte = Affeffor von Feankenberg am 6ten Juli c. Morgens 8 Uhr, bffentlich an ben Deifibietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preufischem Courant verfauft werden, wozu wir Raufluftige hierburch einladen. Inowraclaw, ben 16. Juni 1835. Ronigl. Preng. Land= und Stadtgericht.

8) Betanntmachung. Lauf gericht= lichen Bertrages vom 28. Febr. c. a. ba= ben ber Ronigl, Landrath, Carl Friedrich Bilhelm v. Ruhlemann zu Mogilno, und beffen Gemablin, Friederice Emilie geb. Stabbert, welche fruber nicht in Gutergemeinschaft gelebt haben, nachdem fie bon Offpreußen in die Proving Pofen verzogen, bie aus letterm Umftande nach 5. 352. Tit, I. Thl. II. bes Allgemeinen Landrechts entfichenden Folgen ausge= foloffen, welches hiermit auf ihren Un= trag gur bffentlichen Renntniß gebracht Rosian, dar 16. Kvietria wird.

Trzemefino, ben 7. Juni 1835.

Sonigl. Preug. Land = unb Stadtgericht.

Obwieszczenie Ur. Karól Fry. drych Wilhelm Kuhlemann Radzca Ziemiański w Mogilnie, i tegoż malżonka Frydryka Emilia z domu Stabbert, którzy dawniej w wspólności maiatku nie żyli, sprowadziwszy się z Pruss wschodnich do prowincyi Poznańskiey, skutki z ostatniego stosonku wyniknąć mogące na mocy układu sądowego z dnia 28. Lutego r. b. według §. 352. Tyt. I. Części II. prawa powszechnego kraiowego wylączyli, co się ninieyszem na wniosek ich do publiczney wiadomości podaie.

Trzemeszno, d. 7. Czerwca 1835; Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

## Brilage fift sinceligens Blate.

9) Bekanntmachung. Der biefige Raufmann Joachim Mamroth und beffen Frau Friederife geborne Langendorff, ba= ben burch ben am 25, Robember pr. a. geschloffenen und heut von und verlaut= barten Chefontraft Die Gutergemeinschaft por Ginfchreitung ber Che ausgeschloffen, welches hiermit zur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Pofen, den 10. Mai 1835. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie. Podaie sie ninieyszem do publiczney wiadomości, že Jachim Mamroth, kupiec tu ztad, i malżonka iego Frydryka z domu Langendorff, na mocy kontraktu przedślubnego dnia 25. Listopadar. p. zawartego, a pod dniem dzisieyszym ogłoszonego, wspólność maiatku pomiędzy sobą wyłączyli,

Poznań, dnia 10. Mają 1835. Krol, Pruski Sad Pokoju.

10) Subhastationspatent. Das im Rofiener Rreife, in ber Stadt Czempin sub Dr. 2. belegene, bem Chirurgus Peter Fan= brnieft gehörige Wohnhaus, welches nach ber gerichtlichen Zare, welche eingesehen werben fann, auf 400 Mthir, gewurdigt worden ift, foll gu Folge Auftrages des Roniglichen Landgerichts gu Frauffabt, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation, offentlich an ben Deiftbietenden verfauft werben und ber Bietungstermin ift auf ben 4. Auguft c. Morgens um 9 Uhr bierfelbft, por bem Ronigl. Land = und Stadtgericht angesett, welcher befitfabi= gen Raufern bierdurch befannt gemacht wird. Roften, den 16. Upril 1835.

Ronigt. Preuß. Friebensgericht.

Erzemeszno, d. 72 Garwen 1835;

Patent subhastacyiny. Dom w powiecie Kościańskim w mieście Czempiniu pod No. 2. położony, Chirurgowi Piotrowi Fandryjskiemu należący, podług sądowéy taxy która u nas przeyrzaną być może, na 400 Talarów otaxowaney, ma z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie droga konieczney subhastacyi publicznie naywiecey daiącemu bydz sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 4go Sierphiar. b. o godzinie gtey zrana tu przed Sądem Ziemiańsko-Mieyskim o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszem uwiadomiaią.

Kościan, dn. 16. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Rinigl. Preus. Land: und. Stabtgericht:

Krol. Pruski Sad Ziemsko-

Mieyski

Chevertrages vom 16. Mai 1833, wel- slubnym z dnia 16. Maja 1833 roku der vor Eingehung der Che gefchloffen ktory sado wpie rekognosko wanym zo. und gerichtlich refognoscirt worden ift, stat, mylaczyli pomiędzy soba W. haben bad Fraulein Apolonia v. Bonfter JPanna Apolonia Wunster i teyże und beren Chegatte Gutepachter Gim- mailonek W. Symplicyusz Zegrzda plicius bon Begrzoa zu Riggenice bie Ge- dzierzawca w Kiążenicach, wspolmeinschaft ber Guter und bes Erwerbes nose maiatku i dorobku. unter fich ausgeschlossen. Ostrzeszow, dnia 25. Maja 1835.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

(1) Bekanntmachung. Mittelft Obwieszczenie. Kontraktem przed.

meibung von Bermedfelingen werden wir staige przy Sądach Naywyższych stó-

Dofen, ben 22. Juny 1835.

ermugarus, (bisher Kommissarz Sprawiedliwości ; Buffis Commiffarius, (bieber

Juftig-Commiffarius. Kommissarz Sprawiedliwości,

12) Bekanntmachung. Bur Ber- Ogloszenie. W rownych tu zound jest unterzeichnen: d. an abim & sunkach urzedowania, podzneczemy "B. Mittelstäht" and paszego: W. Mittelstädt" ut maszego:

"Ed. Mittelstädt".

B. Mittelftabt, Doznań, dnia 22. Czerwca 1835.

(dotad w Wschowie)

Dadie Ciber Mittelft gibit, Deiffie Ed. Mittelstädt,

sa sukom siam u balenda 13) Bandlungs 2linzeige. Bon meinen in biefem Sahre in Ungarn gemachten Bein-Ginkaufen find bereits ansehnliche Transporte hier angekommen, wovon fich hauptsächlich die jungen 1834er Weine als gang mas feltenes in hinficht des feis nen Geschmade auszeichnen. Sndem ich mir erlaube, Diefes hierdurch gur offent= lichen Kenntniß zu bringen, verfichere gleichzeitig, baf ich es mir gang befonbers habe angelegen fenn laffen, bas Beffe, mas nur biefer Sahrgang produzirt hat, anzuschaffen, und bag ich die Preise meiner Beine fo billig, als es nur moglich ift, Dojen, ben 23, Juni 1835. fielle. Stanislaus Dowelsti.

14) Der handlungsgehulfe Carl Comund Forfter ift aus meinem Geschäft entlaffen und die demfelben zur Einziehung von Geldern ertheilte Bollmacht von mir zurud genommen, was ich hierdurch der Kurze wegen meinen Geschäftsfreunden habe bekannt machen wollen. Stettin, ben 17. Juni 1835.

- hattorned & . Fu. Nenta v. Menfar 'I Panna Apolonia Wunster i tierle

- 15) B. M. Kroll, aus Zell in Tyrol, empfiehlt sich einem hohen Abel und geehrten Publikum mit einer Auswahl von feinen Leberwaaren, namlich: Hanbschuh von allen Sorten, lange, kurze, mit und ohne Finger; seidene und halbseibene Ober= und Unter=Beinkleider, Bettbecken, Kopfkissen und Jacken. Seine Bude ist bem herrn Bielefeld gegenüber.
- 30sten Mai (wegen ben patentirten Koffee = Maschinen) ohne mein Wiffen in die Posener Zeikung eingeruckt worden ift. Der Kaufmann herr Beer Menbel aus Posen hat am 2. Man bei seiner Durchreise nach Leipzig eine Quantität von meinen patentirten Thee = und Koffee = Maschinen in allen Größen von mir gekauft, und kann zu den nämlichen Fabrifpreisen, als der herr J. Mendelsohn, dieselben offeriren.

3681 war de and and patent. Thee, und Roffe, Maschinen-Fabrikant.

17) In bem Wohnhause ber verwittweten Frau Zupansta sub Ro. 58 am Martt hierselbst logirt ber

Suffer Committee of Vonation of Strawfelliwolei.

in Bielowille. b.A. Juftige Commiffarius und Motarius Galbach.

18) Grodziskiego piwa butelkę po 1 sgr. 8 fen. dostać u mnie można na Wrocławskiej ulicy pod No. 258.

hauptsticht wie in gen radder Meine als ganz wes seltened in Hinsselfer vie geigene nen Geschmod einszeichnen. Erden von der Sieste der der der der der der der lichen Kesnuch zu eringen, verschbere gerichzeitig, des ich es mir zun; befonders babe angelegen legn lesse lesse Weste, wes um dieser Jahrening produgirk bat,

anguistaffen, und east ich die Preife meiner Weine so billig, ale es nur enkylich ift, felle. Bogin, der 25. Jani 1838.

Ctanistans Vowelstt.

W Symplicyusz-Zoncela